## N= 97.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Freitag, ben 23. April 1830.

Angekommene Fremde vom 21. April 1830.

Hr. Major v. Winterfeld aus Kosten, Hr. Nittmeister v. Angern aus Zirke, f. in No. 136. Wilhelmöstraße; Hr. Lieutenaut v. Lobenthal aus Berlin, I. in No. 1, St. Martin; Hr. Ober-Post-Sekretair Peginberger aus Berlin, I. in No. 95. St. Abalbert; Hr. Kreis = Stener = Einnehmer Eschenhorn aus Wreschen, Hr. Sutsbesißer Jeste aus Wickow, Hr. Sutsbesißer v. Baranowski aus Roznowo, Hr. Sutsbesißer v. Bojanowski aus Murki, Hr. Sutsbesißer Passow aus Podstoliea, I in No. 384. Serberstraße; Hr. Sutsbesißer Ilowicki und Hr. Sutsbesißer v. Brudzewski aus Fanowice, Hr. Sutsbesißer v. Sokolinski und Hr. Musikbirektor v. Witkowski aus Kalisch, Hr. Kaufmann Agricola und Hr. Kaufmann Schus mann aus Berlin, I. in No. 99. Wilbe

### Subhaffations = Patent.

3117

- In der Resubhastations = Sache des hierselbst auf Zagorze unter No. 10. bestegenen Grundstücks des verstorbenen Backer Abraham, welches auf 620 Atl. gerichtlich abgeschätzt ist, haben wir zum anderwitten Verkause desselben Termin auf den 7. Juli c. Vormittags um 10 Uhr in unserm Partheien-Zimmer vor dem Deputirten Kammer-Gerichts-Asselse for Roscher angesetzt und laden dazu bessischige Kauslustige mit dem Bemerken vor, daß die Licitations = Vedingungen in unserer Registratur eingesehen werden Konnen und daß der Meistbietende dem

### Patent Subhastacyiny.

W interesie subhastacyi gruntu pod Nr. 10. na Zagórzu w mieyscu położonego do massy zmarłego piekarza Abraham należącego, na 620 tal. sądównie ocenionego, wyznaczyliśmy do powtórnego przedania onegoż termin na dzień 7. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. w naszéy sali instrukcyinéy przed deputowanym Assessorem Kamery Ur. Roescher, na który zdatności i ochotę kupna maiące osoby z tém oznaymieniem zapozywamy, iż warunki licytacyi w naszéy Registraturze przeyrzane być mogą, i że naywięcey daiący w krótkim czasie po ter-

Bufdlag nach bem Termine zu gewärtis gen bat, wenn nicht gesetliche Urfachen eine Ausnahme nothig machen.

Pojen ben 25. Februar 1830.

Ronigl. Preug. Landgericht.

minie przyderzenia oczekiwać ma, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebeda.

Poznań d. 25. Lutego 1830.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das unter Do. 10. in Groczewer Sollanderei belegene, bem Johann Da= thias und Maria Glifabeth Roffinichen Cheleuten gehörige Grundfluck, melches auf 338 Rthl. gerichtlich abgeschätt worden, und wovon bie Tare in unferer Regiftratur eingesehen werben fann, foll auf ben Untrag eines Real = Glaubigers offentlich verfauft werben.

Wir haben hiezu einen Termin auf ben 13. Julius b. 3. Bormittags um to Uhr vor bem Landgerichte = Rath Culemann in unferm Partheien = 3immer angesett, zu welchem Rauflustige hier= burch vorgelaben werben, mit bem Be= merten, bag bem Meiftbietenben ber 3u= fchlag ertheilt werben foll, wenn fonft feine gesettlichen Sinberunge-Grunde ein= treten.

Pofen ben 28. Marg 1830. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftatione=Patent.

Auf ben Untrag eines Real = Glaubi= gere wird bas, ben Muller Cafimir und Dictoria Bieniewsfischen Cheleuten ge= horige, unter Do. 82. ju Zaniemyel, Schrodaer Rreifes, belegene Grundftud, namlich bas Wohnhaus nebft Stall und Sanbland, im Werthe von 434 Athl.,

### Obwieszczenie.

Grunt pod Nr. 10 na hollendrach Sroczewskich polożony, do Jana Macieia i Maryi Elzbiety Rocin malżonków należący, który sądownie na 338 tal. oceniony, a którego taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. ma być na wniosek realnych wierzycieli publicznie sprzedany.

W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Lipca r. b. o godzinie 10. zrana przed deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Culemann w izbie naszéy sądowéy, na który ochotę kupna maiących z tém uwiadomieniem zapozywamy, że naywięcey daiącemu (ieżeli prawnie niezaydzie przeszkoda) przybitka nastąpi.

Poznań d. 28. Marca 1830.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Patent subhastacyiny.

Na wniosek iednego z wierzycieli. ma być grunt w Zaniemyślu, powiecie Sredzkim pod liczbą 82 sytuowany, z domu mieszkalnego z należacemi do niego staynią i rolą piaszczystą w wartości 434 tal. składaiący się, a do młynarza Kazimierza i Wiktoryi małżonków Wiśniewskich należący, gur Licitation geftellt und haben wir hies gu einen peremtorischen Termin auf ben 13. Julius c. Bormittage um 9 Uhr por bem Landgerichte = Rath Kaulfuß in unferm Gerichte = Locale hiefelbft anbe= raumt, zu welchem Raufluftige mit bem Bemerten eingeladen werden, baß an ben Meiftbietenben ber Bufchlag erfolgen foll, wenn nicht gefetliche Grunde eine

in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Pofen ben 18. Januar 1830.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ausnahme noth vendig machen.

Die Tare und Bedingungen konnen

Befanntmadung. Da ir bem gum Berfauf bes auf ber Wallischei unter Dro. 19. belegenen Grundftuck am 30. Januar b. 3. anges ftanbenen Temine fich fein Raufer ein= gefunden, fo Saben wir einen nochmali= gen Termin aufben 22. Mai c. Bor= mittage 9 Uhr ber bem Land = Gerichtes Rath Notel in unfem Partheien=Bimmer angefett, zu welchen Raufluftige bier= burch vorgeladen werden, mit bem Be= merten, baß bem Meiftbietenben ber 3u=

Dies Grundfluck ift auf 1332 Rthlr. 25 fgr. gerichtlich abgeschätt und fann bie Tare in unferer Regiftratur eingefe= hen werden.

Schlag ertheilt werden foll, wenn fonft

feine gesetzlichen Sinberungsgunde ein=

treten.

Pofen ben 28. Marg 1830 Ronigl, Preuf, Landgericht. przez licytacya sprzedany. Tym koń. cem wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Kaulfuss w naszym lokalu sądowym, na który maiących chęć kupna z tém nadmienieniem zapozywamy, iż dla więcey daiącego przysądzone bedzie, skoro przyczyny prawne iakiego wyiątku potrzebnym czynić niebeda.

Taxa i warunki w naszéy Registratu-

rze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 18. Stycznia 1820.

Król. Sąd Ziemiański.

### Obwieszczenie.

Ponieważ na wyznaczonym na dniu 30. Stycznia r. b. do sprzedaży gruntu pod Nr. 19. na Chwaliszewie położonego, terminie, żaden kupiciel nieznalazi się, przeto wyznaczyliśmy ieszcze ieden termin na dzień 22. Maia r. b. o godzinie 9. zrana przed deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Noetel w naszey izbie dla stron, na który ochotę kupna maiących z tém uwiadomieniem zapozywamy, że naywięcey daiącemu, ieżeli prawna niezaydzie przeszkoda, przybicie nastąpi.

Grunt wspomniony na 1332 tal. 25 sgr. oceniony i taxa w Registraturze przeyrzaną być może.

Poznań d. 28. Marca 1830.

Król. Sad Ziemiański.

Berpachtung. oil song

Es wird die unter unserer Sequestration stehende, in 4 Schlüssel eingetheilte Herrschaft Rozmin und Radlin zu Johanni d. J. pachtlos und soll von da ab anderweitig auf drei oder sechs hintereins ander folgende Jahre in Pacht ausgethan werden.

Bur Verpachtung

- a) des ersten Schlüffels, bestehend aus den Borwerken Obra und Galewo nebst den Dörfern Walkow und Galewo, ist ein Termin auf den 17. Mai c. Nachmittag um 3 Uhr,
- b) des zweiten Schlüssels, bestehend auß der Herrschaft Radlin, Wilkowna und Stegosz nehst den dazu gehörigen Obrfern, ist ein Termin auf den 18. Mai c. Vormittag um a Uhr,
- c) des dritten Schlüssels, bestehend aus den Vorwerken Lipowiec, Czarnnsab, Hundsfeld und Staniewo nebst den dazu gehörigen Dörfern, so wie der Stadt Kozmin und den in der Herrschaft Rozmin belegenen Teichen, ist ein Termin auf den 21. Mai c. Nachmittags um 3 Uhr,
- d) bes vierten Schlüffels, bestehend aus den Vorwerken Orla und Wysfow nebst den dazu gehörigen Obrsfern, ist ein Termin auf den 22. Mai c. Vormittags um 9 Uhr,

vor dem herrn Landgerichts-Rath Bores tius angesetzt.

Kautionefahige Pachtlustige werben

Wydzierzawienie.

Maiętność Koźmińska i Radlińska pod sekwestracyą naszą zostaiąca, na 4 klucze podzielona, na S. Jam r. b. z dzierzawy wychodzi i od tego czasu na trzy lub sześć dalsze po sobie następuiące lata wydzierzawioną być ma.

Końcem wydzierzawienia

- a) pierwszego klucza składaiącego się z folwarków Obra i Galewa tudzież z dóbr Wałkowa i Galewa, wa, termin na dzień 17. Maia r. b. o godzinie 3, po połudriu;
- b) drugiego klucza składaiące o się z maiętności Radlin, Wikowya i Sręgosz wraz z należącmi do teyże wsiami, termin na dzień 18. Maia r. b. zrara o godzinie 9.;
- c) trzeciego klucza składaiącego się z folwarków Lipovca, Czamego Sadu, Hundsfell, wraz z należącemi do tymże wsiami, tudzież z miasa Koźmina i położonych w maiętności Koźmińskież stavów, termin na dzień 21. Maia r. b. po południu o gdzinie 3.;
- d) czwrtego klucza składaiącego się folwarków Orla i Wykowa, wra: z należącemi do tychże wsiani, termin na dzień 22. Maar. b. o godzinie 10. zrana

Malar, b. o godzinie 10. zrana przed desutowanym W. Sędzią Boretius wyznaczonym został.

Chęć dierzawienia i zdolności zło-

zu biesen Terminen mit bem Beifügen eingelaben, daß die Licitatione = Bedin= gungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Rrotoschin den 19. Mårz 1830. Königl. Preuß. Landgericht. żenia kaucyi mających do terminów tychże zapozywamy, z nadmienieniem, iż warunki licytacyjne w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Krotoszyn d. 19. Marca 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Seines infiner traffic Collect and Confes

## -00 Subhaffations = Patento due

Legislat opposition damp of the sales

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise, in der Stadt Kobpelin unter No. 15. belegene, den Friestich Wilhelm und Anna Dorothea Hörsteschen Scheleuten zugehörige Winds oder Bock-Mühle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 200 Kthl. geswürdigt worden ist, soll auf den Antrageines Gläubigers Schuldenhalber öffentslich an den Meistbietenden verkauft werzehen, und der Vletungs-Termin ist auf den 15. Juni c. vor dem Herrn Landgerichts Math Boretius Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Zeden frei steht, bis 4 Wochen vor dem Termine uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotofdin ben 4. Marg 1830.

someway an arm grand dul

Konigt, Preuß, Landgericht:

habe agained maintal agasty and

Act obywar Utt Lauber . undlas

Patent subhastacyiny.

Wiatrak pod Jurysdykcyą naszą zostaiący w mieście Kobylinie w Powiecie Krotoszynskim pod Nr. 15. położony, do Frederyka Gwilelma i Anny Doroty małżonków Hoerke należący wraz z przynależytościami, który według taxy sądowey na 200 Tal. oceniony został, na żądanie Wierzyciela z powodu długu publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 15. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Boretius w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w 4. tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 4. Marca 1830: Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Catalog and Catalog and Catalog a

modern chamiers are not a section

Edictal=Citation

Nachdem über ben Rachlaß bes am 25. Mai 1828 ju Moscifffi im Domai= nen = Umt Gerfa bei Roften verftorbenen Special-Pachtere, vormaligen polnifchen Dberfilieutenante Johann b. Gzegawin= Bfi, auf ben Untrag bes Bormundes feines minorennen Cohnes und Benefis cial-Erben burch Die Berfugung bom beutigen Tage ber erbschaftliche Liqui= Dations-Prozef eroffnet worden, fo werben bie unbefannten Glaubiger bes Ge= meinschuldners bierdurch offentlich aufge= forbert, in bem auf ben 21. Juli c. Bormittags um 9 Uhr vor ben: Depus tirten Landgerichts = Rath herrn Boldt angefetten peremtorifchen Termin ent= weber in Perfon aber burch gefetslich zus laffige Bevollmachtigte zu erfcheinen, ben Betrag und die Art ihrer Forderungen umffandlich anzuzeigen, Die Dofumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abidrift vorzulegen und bas Rothige jum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, bag bie int Termin ausbleibenben und bis zu bem= felben ihre Unspruche nicht annielbenden Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrech= te fur verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt, merben verwiesen werden

Mebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon wahrzunehmen verhindert werben, Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałościa poddzierzawcy byłego podpułkownika woysk polskich Jana Szczawińskiego, który w amcie Jerha pod Kościanem na dniu 25. Maia 1828, r. umarł, za wnioskiem opiekuna nieletniego syna i sukcessora beneficyalnego rozporzą. dzeniem z daty dzisieyszéy process sukcessyino likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszém publicznie się zapozywaia. aże. by sie w terminie peremtorycznym na dzień 2 I. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed delegowanym Wnyme Voldt Sędzia Ziemiańskim naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyy okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących sie wierzycieli ieszcze zostanie.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą, lub którym tu na znaiomości zbywa UUr. Lauber, Douglas, ober benen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz : Commissarien Lauber, Douglas, Mittelstädt, Fiedler und Storck als Bevollmächtigte in Borschlag, von benen sie sich einen zu erwählen und benselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werden.

Fraustadt den 15. Marg 1830. Ronigl. Preug. Landgericht.

Mittelstadt, Fiedler i Storck Komiss. Sprawiedliwości za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 15. Marca 1830. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebiftal = Citation.

Auf ben Antrag ber Königl. Intendans tur des funften Armee = Corps zu Pofen werden alle diejenigen unbekannten Gläus biger, welche an die Kassen der nachbes nannten Truppentheile und Garnison-Vers waltungen, als:

1) des 1. Bataillons 18. Infanterie=Re=

giments in Rawicz,

2) bes hier garnifonirenben Fufilier = Ba=

taillons deffelben Regiments,

3) bes 1. Bataillons 19. Landwehr=Resgiments, bessen Eskadron und Artilsterie-Kompagnie zu Lissa,

4) bes 7. Husaren-Regiments baselbst, 5) bes 3. Batallons 3. Garbe = Land= wehr = Regiments baselbst,

6) bes Magistrate zu Liffa aus beffen Garnison-Bermaltung,

7) bes Magistrate zu Koften aus beffen Garnison Berwaltung,

8) bes hiefigen Magistrate aus beffen Garnison-Berwaltung,

9) des Magistrate zu Rawicz aus beffen Garnijon-Berwaltung, und endlich

10) ber Garnison Lazarethe zu Fraustatt, Rawiez und Lista,

aus irgend einem rechtlichen Grunde für ben Zeitraum vom 1. Januar bis Ende December 1829 Anspruche zu haben vers

### Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Król. Intendantury piątego korpusu armii w Poznaniu, zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do kassy następnie wymienionych oddziałów woyskowych i instytutów garnizonowych iako to:

1) pierwszego batallionu 18go pułku

piechoty w Rawiczu;

2) tu konstytucyinego batallionu Fi-

zylerów tegoż pułku,

3) 1go batallionu 19. pułku Obrony Kraiowey, tegoż szwadronu ikompanii Artylleryi w Lesznie;

4) siódmego pułku Huzarów tamże;
 5) 3go batallionu 3go pułku gwardyi

Obrony Kraiowey;

 Magistratu w Lesznie z tegoż administracyi garnizonowéy;

7) Magistratu w Kościanie z tegoż administracyi garnizonowey;

 tuteyszego Magistratu z tegoż zarządzania garnizonowego;

rządzania garnizonowego;

9) Magietratu w Rawiczu z tegoż za-

 Magistratu w Rawiczu z tegoż zarządzania garnizonowego; i nakoniec

 lazaretów garnizonowych w Wschowie, Rawiczu i Lesznie,

i iakiego kolwiek prawnego źródła na czas od Stycznia do końca Grudnia

meinen, hierdurch vorgelaben, binnen 3 Monaten und spatestens in bem auf ben 27. Juli D. J. Bormiffags um g Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Refe= - rendarius herrn v. Stophaffus in unferm Sinstruktions=3immer angesetzen peremto= rischen Termine entweder personlich oder durch gesetlich zuläßige Bevollmächtigte zu erfcheinen und ihre Ansprüche geborig nachzuweisen, widrigenfalls aber zu gewartigen, daß die Ausbleibenden nicht nur mit ihren Korderungen an die ges bachten Raffen praclubirt, sondern ihnen auch beshalb ein emiges Stillschweigen auferleat, und fie blos an die Person besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, ober welcher die ihnen zu leiftende Bah: osoby tego, z ktorym transakcye za--lung in Empfang genommen, und fie -nicht befriedigt hat, werden verwiesen operbent the de Azion de delo

Fraustadt den II. Marz 1830: Ronigl. Preuß, Landgericht. making a her percellight of the whole

Display It will be

1829. pretensye mieć mniemaia, ażeby się w przeciągu trzech miesięcy. a naydaley wterminie peremtorycznym na dzień 27. Lipca r. b. zrana o godzinie g. przed delegowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Urod. Stoephasiusem w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili i pretensye swe udowodnili, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, iż niestawaiący nietylko z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowani będą, ale im téż w tév mierze wieczne milczenie nakazane zostanie i iedynie do wierali, lub który zapłatę na nich przypadaiącą odebrawszy ich niezaspokoil, odeslanemi beda.

Wschowa d. 11, Marca 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

and improper makers Bekanntmachung.

oust tucylored batallung Fi.

Won bent Rurfchnermeifter Levin Alle= rander Gerestam und ber Rofa Biener, beide von hier, ift in bem unterm gten December v. 3. aufgenommenen und un= -term 26. v. Dl. verlautbarten Vertrage Die eheliche Gutergemeinschaft ausge= ichlossen worden, welches hiermit zur ofs fentlichen Renntniß gebracht wird.

Liffa ben 9. April 1830. Ronigt. Preuß. Friedensgericht. is carpiconos eraficientes.

toll garefore earlies owed Webster Webo-

an elbor canawara lucius agentici i creeyed Sweens vis kories Greening

### OBWIESZCZENIE.

Starozakonny Lewin Alexander Jeresław kuśnierz i Rozyna Wiener oboie tu ztad, wyłączyli kontraktem przedślubnym pod dniem g. Grudnia r. z. zawartym, a dnia 29. m. z. ogłoszonym, wspólność maiątku, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podajelo Haron in Burn

Leszno d. 9. Kwietnia 1830.

Contration Bernaldung, und endlich To steer Carmillan Salaring III Salaring

Król Pruski Sad Pokoiu. halfed the thing, as up their

And Court Spines

### Beilage zu Nro. 97. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations=Patent.

Em Auftrage bes Ronigl. Land : Ge= richts zu Bromberg haben wir gum bf= fentlichen meiftbietenden Berfauf bes bier in Schubin unter Do. 13. belegenen, ben Jacob Meyer Levischen Cheleuten gu= gehorigen Grundftucte nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlich aufgenom= menen Taxe auf 1760 Rthl. gewürdigt ift, einen peremtorifchen Bietunge = Ter= min auf ben 2. Suli c. Nachmittags 2 Uhr im hiefigen Friedens-Gerichte: Lo= cale angefett. - Befitfabigen Raufern wird bies mit bem Bemerken befannt gemacht, baf ber Zuschlag nach vorhe= riger Genehmigung bes gebachten Ron. Landgerichts erfolgen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weis ter geachtet werden foll, infofern gefeß= liche Grunde bies nicht nothwendig mas dien.

Die Tare und sonstige Bedingungen konnen jeder Zeit in unserer Registratur

eingesehen werden.

Schubin den 20. Marz 1830: Konigl. Preuß. Friedensgericht.

### Patent Subhastacyiny.

Na mocy zlecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży gruntu wraz z przyległościami tu w Szubinie polożonego pod Nr. 13. a do małżonków Jakóba Meyer Lewy należącego, który podług sądownie sporządzoney taxy na 1760 tal. iest oceniony, na dzień 2. Lipca r. ba po południu o 2. godzinie w tuteyszym. lokalu sadowym. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość ta naywięcey daiącemu, iednak tylko za poprzedniczém zatwierdzeniem Król. Sądu Ziemiańskiego nastapi, a na poźnieysze zaś podania żaden wzgląd miany niebędzie, skoro tego prawne przyczyny za potrzebę nieusprawiedliwia.

Taxa i warunki téy sprzedaży każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzane być mogą-

Szubin d. 20. Marca 1830.

Król, Pruski Sad Pokorus

Befanntmadung.

Der Guts-Pachter Ludwig Kasemattel zu Ludzisko und bessen Gattin Antonina Charlotte Alexandrine Francisca geborne v. b. Golf haben vor eingegangener Che die Gemeinschaft der Guter ausgeschloffen, was hiermit zur diffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Strzelno ben 15. Januar 1830.

Obwieszczenie.

Dzierzawca Ludwik Kaesemattel z Ludziska i żona iego Antonina Charlotta Alexandra Franciszka z domu Goltz przed wniściem w śluby małżenskie wspólność maiątku wyłączyli, co się ninieyszém do publicznéy wiadomości podaie.

Strzelno d. 15. Stycznia 1830. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Der mittelst Steckbriefe vom 15. Festenar 1828, diffentlicher Anzeiger des Amts = Blattes No. 10. pag. 77. pro 1828, ingleichen Intelligenz = Blatt pro 1828 No. 46. pag. 359. vom 16. Jasnuar c., diffentlicher Anzeiger des Amts blattes No. 4, pag. 15. pro 1830 und Intelligenz = Blatt pro 1830 Nro. 19. pag. 126, von und verfolgte Dieb Wonsciech Lewicki ist jest eingefangen und uns übergeben worden.

Schrim ben 17. April 1830. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Listami gończemi z dnia 15. Lutego 1828. Publiczny Donosiciel Dziennika Nr. 10. pag. 77. roku 1828. Dziennik Intelligencyjny pro 1828. Nr. 46. pag. 359, i z dnia 16. Stycznia r. b. Publiczny Donosiciel Dziennika Nr. 4. strona 15. na rok 1830. Dziennik Intelli-

Odwołanie listów gończych.

gencyiny pro 1830. Nr. 19. pag. 126. od nas ścigany złodziey Woyciech Lewicki, teraz zchwytany i nam oddany został.

Szrem d. 17. Kwietnia 1830.

Król, Pruski Sąd Pokoju,

Bekanntmachung. Obwieszczenie.

Ctatt Mofchin, rechts vom Wege nach Rrosno, gefunden worden. Der Ber= forbene war 5 guß 6 Boll groff, am gangen Korper febr abgemagert, und ungefahr 60 Jahr alt. Befondere Un= tericheibungs = Beichen find nicht vorge= Spuren einer außeren Bewalt fehlten. Ueber bem Andchel bes finfen gufes wurde eine Verletung, wels che barin beffand, baff bie obere Saut 4 Boll in ber Lange und 2 Boll in ber Breite abgeschält war, wahrgenommen. Die Befleidung, in welcher die Leiche gefunden wurde, befteht in einem alten gerriffenen Schaf = Pelze, einem gerriffe= nen Sembe und bergleichen leinenen Beinfleibern\_

Da bie bisherigen Nachforschungen fruchtlos geblieben, fo werben nach Bor= fdrift der Gefete alle, welche ben Ber= fforbenen fennen, ober Rachricht von bemfelben ober ber Art feines Tobes mit= gutheilen im Stande find, bierburch aufgeforbert, entweber fofort bem unterzeichneten Gerichte bavon fchriftliche Un= zeige zu leiften, ober fich barüber ben 25. Mai 1830 Vormittage 10 Uhr hiefelbft zu Protocoll vernehmen zu laffen.

Bnin ben 16. Mar; 1830. Ron. Preuf. Friedensgericht.

Im 29. September v J. ift ein und Pod dniem 29. Września r. z. znabefannter mannlicher Leichnam bei ber leziono pod miastem Mosina po prawéy stronie drogi do Krosien trupa nieznaiomego płot męzkiey. Zmarły pieć stóp, 6 cali wysoki, i na calym ciele bardzo schudły był, liczył okolo 50 lat. Szczególnieysze znaki rozróżniające go nieznaleziono. Śladu gwałtowności iakiey na nim poczynionév niebylo. Przy lewey nodze nad kostka miał ranę okazuiącą się przez to. że skóra w tém mieyscu o 4 cale wdłuż i 2 cale na szerz odarta została. Ubiór, w którym trupa owego znaleziono, składał się z starego kožucha rozdartego, koszuli rozdartév i z takich spodni płóciennych.

Gdy śledztwo dotychczas skutku žadnego niemiało, zatém podług przepisów prawa wzywamy wszystkich, którzy zmarłego znaią lub wiadomość o nim albo o śmierci iego udzielić mogą, aby sądowi podpisanemu natychmiast piśmiennie o tém donieśli, lub též w terminie dnia 25. Maia r. b. zrana o godzinie 10. stanęli, końcem podania swych wiadomości do protokułu.

Bnin d. 16. Marca 1830.

Król, Pruski Sąd Pokoiu,

Auf Beranlassung ber Königk. Intendantur bes 5ten Armee-Corps werbene den 28. d. M. in der Josephiner-Kirche verschiebene alte Bau = Materialien, als Bauholz, Thuren 20. an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung versteis gert werden.

Dofen ben 17. April 1830.

Die Ronigt. Garnifon : Bermaltung.

### Avertissement.

Die nunmehr in Betrieb gesetzten und etablirten Herzoglich Braunschweigs Delönischen Eisen = Werke zu Zuschenhammer, 3 Meilen von Iduny und eben so weit von Krotoschin, liefern von jetzt an bei guter Qualität und Schmiedung alle beliebigen Sorten von Stab=, Zain=, Reck= und Bandeisen zu den möglichst billisgen Preisen. Alle hierauf Restektirende belieben sich demnach gefälligst mit ihren etwanigen Bestellungen an den Hüttenfaktor Herrn Conrad daselbst zu wenden.

- Rosenberg den 31, Mary 1830. E. Pring &heim,

Pachter ber Herzogl, Braunschweig-Delonischets Gifen-Werke zu Zuschenhammer,

DATE CONTRACTOR OF THE PARTY OF

が 1 m 1 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

Einem hochgeehrten Publikum empfehle ich mich als Wundarzt ganz ergebenff. Wertens, Wasserstraße No. 176.